## Posener Intelligenz=Blatt.

Mittwoch, ben 17. August 1831.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 8/9. Juni d. J. sind von zwei Mislitair-Personen zwischen Boguslaw und Piaski, Pleschener Kreises, neunzehn Stuck Schweine in Beschlag genommen worden.

Da bie dabei gewesenen Treiber die Flucht ergriffen haben und unbekannt geblieben, so sind die erwähnten Schweisne nach vorheriger Abschätzung und Betanntmachung des Lizitations-Termins am 10. v. Mts. von dem Kbnigl. Steuer-Umte in Pleschen für 80 Kthl. 22 sgr. bffentlich zum Verlauf gekommen.

Ju Folge ber Borschrift bes &. 180. Tit. 51. Ehl. L. ber Gerichts Drbnung werben bie umbekannten Eigenthumer zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Bersteigerungs-Erlbs aufgefordert, sich binnen vier Bochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz Blatte ersscheint, bei dem Konigl. Haupt-3011-Umte in Skalmierzyce zu melben, widrigen=

Obwieszczenie. W nocy z dnia 8. na 9. Czerwca r. b. zostały przez dwóch woyskowych między Bogusławiem a Piaskami w Powiecie Pleszewskim, dziewiętnaście wieprzy z Polski przemyconych zabrane. Gdy zaganiacze przy téy trzodzie będący zbiegli i nieznaiomemi zostali, przeto wieprze te po poprzednim oszacowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyinego w dniu 10. p. m. przez Urząd poborowy w Pleszewie za 80 tal. 29 śgr. publicznie sprzedane zostały.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey wzywaią się nieznaiomi właściciele, aby się końcem udowodnienia ich praw do zebranych z licytacyi pieniędzy w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym pierwszy raz ogłoszenie ninieysze w Intelligencyinym Dzienniku umieszczone będzie, na Król. Główny Urząd Cell w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bo-

falls mit ber Berrechnung bes Erlbfes zur Kaffe vorgeschritten werden wirb.

Pofen ben 24. Juli 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Pros pingial-Steuer-Director.

gez. Loffler.

wiem razie z obrachowaniem zebrabranéy kwoty na rzecz kassy rządowéy postępionem będzie.

Poznań dnia 24. Lipca 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

podp. L ö f f l e r.

Subbastationspatent. Bei dem von den Benjamin Rotheschen Erben gezgen den Zuschlag für das, den Böttcher Gottsfried und Anna Dorothea Prorschen Schelenten gehörige, hier in der Gerberzstraße unter No. 400 belegene, gerichtzlich auf 6930 Athl. 7 sgr. 6 pf. abgezichäste Grundstüd, gethane Meisigebot der 4000 Athl. gemachten Widerspruch, soll ihrem Antrage zusolge das Grundstüd anderweit an den Meistbietenden öffentlich verfauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 9. Nove ms ber e. Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichts = Rath Kaulfuß in unserem Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken vorsladen, daß dem Meistbietenden der Zusschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Abanderung erbeischen.

Die Taxe und Bebingungen tonnen in unferer Registratur eingefehen werden.

pofen ben 27. Juni 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Przy sporze przez sukcessorów Benjamina Rothe naprzeciw przybiciu nieruchomości do bednarzy Gottfrieda i Anny Doroty małżonków Proxów należąceły, tu na Garbarach pod Nro. 400. położoneły, sądownie na 6930 tal. 7 śgr. 6 fen. oszacowaneły, względem Pluslicitum 4000 tal. zachodzącym, stósownie do wniosku nieruchomość ta powtórnie naywięcey dającemu publicznie sprzedaną bydź ma.

W tym celu termin zawity na dzień g. List o p a da r. b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w naszey izbie dla stron wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 27. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Bekanntmachung. Am 27. Mai 1813 ift ber Johann Ges orge Kromrey, Burgermeifter in Lobfend, ein Cohn bes Dlüblenmeifters Michael Rromren gu Lednit bei Flatom und feiner Chefrau Chriftine geb. Treu, auch Troje genannt, mit Tobe abgegangen. Er hat ein Teffament errichtet, in dem er feiner Chefrau, Unna Dorothea geb. Schmedel, ben Befig und bie Benugung bes Ber= mbgens, beffen Eigenthum aber feinen Intestaterben vermacht hat. Machdem nunmehr auch die Withve, und zwar am 28. Januar 1819 gestorben ift, haben fich folgende Perfonen gemelbet, und feis nen nicht unbebentenden in mehreren 3ms mobilien beftehenben Rachlaß, auf Grund ber gefetlichen Erbfolge, in Unpruch ge= nommen:

I. ber leibliche Bruber Erbmann Rrome

ress in Rolo,

II. bie Rinder bes leiblichen Brubers Chriftoph Kromren zu Czerniejewo und feiner Chefrau Unna Dorothea geb. Fritsch, wieder verehelichten Balentin Przybylinska, und zwar:

1) Die Chriftine Caroline verehelichte

Lorenz Muller, und

2) die Anna Rofina verebelichte Gott= lieb Dominingka,

licherseits, namlich:

1) die Rachkommen bes Dichael Rromrey aus ber Che mit feiner ersten Chefrau Dorothea gebornen Maschte, und amar :

ber Tuchscheerermeifter Frang

Obwieszczenie publiczne. Pod dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy Kromrey były Burmistrz w Łobżenicy, syn młynarza Michała Kromreya z Lesnik pod Złotowem w małżeństwie z Krystyną Treu alias Troje spłodzony, z tym się pożegnał światem, pozostawiwszy testament, w którym malżonce swey Annie Dorocie ze Szmeklów przeznaczył dożywotne używanie i possessyą maiątku, własność zaś iego prawym swym dziedzicom. Po nastąpioney w dniu 28. Stycznia 1819. roku śmierci malżonki dopiero wspomnionéy, następuiace zgłosiły się osoby iako dziedzice prawi do obięcia spadku niepomiernego, z niektórych nieruchomości składaiącego się:

I. rodzony brat Erdman Kromrey

w Kole,

II. dzieci rodzonego brata Krysztofa Kromreyaz Czerniejewa w małżeństwie z Anną Dorotą z Fritschow, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie:

1) Krystyna Karolina zameżna

Wawrzyn Müller, i

2) Anna Rozyna zameżna Bogumil Dominińska:

III. Die halbburtigen Geschwister vater= III. Krewni przyrodni z oyca, to iest:

> 1) potomkowie Michała Kromreya w małżeństwie z pierwszą swą malżonką Dorotą z Maszków spłodzone, iako to:

Postrzygacz Franciszek Kas

Carl Samuel Rromren aus Prenge lau, ein Cohn bes Mrrenbators Michael Rromren und feiner Che= frau Erdmunde Dehring,

2) bie Dachkommen bes Schulzen Gottfried Kromren ju Linde, nam=

A. aus feiner erften Che mit Unna ge= borne Tetlaff:

a) ber Burger Johann Michael

Rromren zu Lobsens,

b) ber Gutebesiger Carl David Kromren zu Robelnica bei Inos wraclaw,

c) die Rinder ber Eva Dorothea geb. Rromren verehelichten Gieg:

a) Cleonora Glifabeth verebe= lichte Dtto gu Drgebfomo,

B) Unna Catharina verebelichte Johann Purschell zu Bucgto= wice bei Schwet, und

2) Unna Caroline verebelicht gewesene Knoblauch alias Raulbarich zu Labisznu, modo beren Rinder, Die Gleonos ra Elisabeth geb. Raulbarich verebelichte Rurg und ber Ja= cob und Johann Gebruber Raulbarich.

B. Aus ber zweiten Che mit Anna Ma=

ria gebornen Gemerau,

Unna Glifabeth verebelichte Rri= minal-Rathin Kraufe in Margos nin.

IV. Die halbburtigen Geschwiffer mut. IV. Krewni przyrodni z matki, to terlicherseits, namlich:

ról Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michala Kromreya z Erdmundy z Nehringów

2) Potomkowie soltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mia-

nowicie:

A. z pierwszego małżeństwa z Anna z Tetzlafów,

a) Jan Michał Kromrey obywa.

tel w Łobżenicy,

b) Karol Dawid Kromrey wlaściciel maietności Kobelnicy pod Inowracławiem,

c) dzieci Ewy Doroty z Kromreyów zamężney Sieg:

a) Eleonora Elzbieta zamęžna Otto w Drzedkowie,

B) Anna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowic pod Swieciem i

v) Anna Karolina zamężna KnoblauchaliasKaulbarsch w Łabiszynie modo iéy dzieci, Eleonora Elźbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jan bracia Kaulbarsch.

B. Z powtórnego małżeństwa z Anna Marya z domu Semerau.

Anna Elźbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

iest:

1) bie Rinber ber Anna Reinede vers ehelicht gewesenen Samuel Gruß= macher, einer Tochter ber Chriftine Troje verwittwet gewesenen Micha= el Kromren, wieder vereffelichten Reinede, und zwar: Diweimoto.

a) ber Rittmeifter und Generalpach= ter Carl Wilhelm Grugmacher

in Radziejewo,

- b) Ludovifa Derothea Grugmas cher verwittwete v. Rolbe gu Ru= -cewfo bei Inowraclaw,
- 2) bie Machfommen bes Mullers Gottfried Schulz zu Groß = Rofcie= ranner = Muhle, eines Gohnes ber Christine Troje verwittwet geweses nen Michael Rromren und Reinefe. mieber verebelichten Muller Michael Schulz, namlich:

A. aus ber erften Che mit Doro= thea Sophia geb. Müller

bie Eleonore verehelichte By= faccta,

B. aus ber zweiten Che mit ber Dorothea Friederike Glas

henriette und Johann Fries brich Geschwifter Schulz und

C. aus ber britten Che mit ber Henriette Dorothea Richt Friederife Augustine Schulz.

Es ift indeffen gleichzeifig ermittelt, baß außer ben fo eben aufgeführten Per= fonen, noch mehrere gleich nahe ihrem pozostawił ieszcze innych dziedziców

- 1) dzieci po Annie Reineke zamężney Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowialéy Michal Kromréy znów zamężney Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dóbr rządowych w Radzieiewie.
  - b) Ludowika Dorota z Gruzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod Inowraclawiem,
- 2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Kromrey i Reineke w małżeństwie z. mlynarzem Michalem Szulc, to

A. z pierwszego łoża z Dorota Zofia z Müllerów

> Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego loża z Dorota Fryderyka Glas

Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulci

C. z loża trzeciego z Henryet.

ta Dorota Klahr Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły prócz dopiero wymienionych osób banben find, ale:

1) ein Bruber bes Tuchicheerermeifters Rrang Carl Samuel Rromren, bef= fen bei Do. III. I, Erwahnung geschehen, beffen Vorname nicht fonftirt und ber Weltgeiftlicher und Domcavitular gewesen senn foll,

2) ber Wirthschafter Gottfried Chriftian Rromren, fruber zu Erin und zu Ro= belnica bei Inowractam, ein Bru= ber ber bei Do. III. 2. litt. A. ge= bachten Erbedintereffenten,

- 3) ber Carl Kromren, ein Bruber ber bei Do. III. 2. litt. B. cemabuten Kriminalrathin Rraufe, ber gu Ro= belnica bei Kruschwitz mit Hinter= laffing unbefannter unehelicher Descendenz verftorben fenn foll,
- 4) bie Wittwe bes gewesenen Intendan= ten gu Petrifau Daniel Rromren, ebenfalls eines Brubers ber Kriminalrathin Rrause, so wie die mit bem Daniel Kromren gezengte Toch= ter, bie an einen Chirurgen berhei= rathet fenn foll,
- 5) die Erben ber ad IV. No. 1. auf= geführten Unna Reinede, aus ber Ghe mit ihrem erften Chemann, bent Schulzen Troje.

Es werben baber mit Rudficht bier= auf die vorftehenden funf Erbesinterref=

Aufenthalte nach unbekannte Erben vor- prawych, ktorych pobyt iednakże dotad wyśledzonym bydź niemogł; do tych należą:

1) brat postrzygacza Franciszka Kasola Samuela Kromreya o którym przy No. III. I. zaszła wźmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiedzem świeckim i Kanonikiem.

2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów,

3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowey kryminalney Krause, o któréy przy numerze III. 2.9 Litt. B. była mowa, zmarły podobno w Kobelnicy pod Kruświcą, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,

4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iev córka w temže malžeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszła małżeńskie.

5) sukcessorowie przy liczbie IV. numerze I. wspomnioney Andrzey Reineke z małżeństwa z pierwszym ieg mężem soltysem Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem polożeniu rzeczy, wymienieni dofenten und beren Erben ober nachften Bermandten hierburch aufgeforbert, bin= nen 3 Monaten, langftene in bem auf

ben 29. Oftober b. 3. Pormittage um 10 Uhr im biefigen Land-Gerichte-Locale vor bem Deputirten Beren Land-Gerichte-Rathe Fischer ange= fetten Termine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechte= nachtheile, daß die bei Do. I., II., III. und IV. aufgeführten Personen fur bie rechtsmäßigen Erben angenommen, ih= nen, als folche, ber nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nahere ober gleich nahe Erbe, alle ihre handlungen und Diepositionen anzuerfennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfatz ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsdann noch von ber Erbichaft porhanden, ju begnugen verbunden fenn foll.

Diejenigen, welche fich bei ber Unmelbung eines Bevollmachtigten bedienen wollen, tonnen fich an die herren Juftig-Commiffarien Beimann und Schulg und ben Juftig-Commiffione-Rath Mittelftabt wenden und einen berfelben mit Bollmacht und Information verfeben.

Ronigl. Preug. Landgericht.

piero piec interessenci, ich sukcessorowie i naybliżsi ich krewni, aby się w ciągu trzech miesięcy lub też przynaymniey w terminie

na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie Totéy przed Deputowanym naszym Ur. Fischer Sędzia Ziemiańskim, do tego wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do spadku udowodnili, a to pod tém ostrzeżeniem, że w razie niezgłoszenia się, osoby pod numerami I. II. III. i IV. wyszczególnione za prawych sukcessorów przyjętemi, im iako takim pozostałość do wolnéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z niemi stopnia dziedzic, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie ich czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś iuż mocen żądać od nich kalkulacyi, lub wynagrodzenia po. bieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby sie na ówczas ieszcze z sukcessyi znavdować mogło.

Osoby chcące się dać zastąpić przez pełnomocników, mogą ząsięgnąć rady od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencya i potrzebną informacya.

Schneidemuhl ben 9. Juni 1831. Pila dnia 9. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański. Proflama. Folgende nach Polen ausgetretene Ronigl. Unterthanen, als:

1) ber Friedrich August Lehmann aus Braknig = Holland;

2) ber Roch Tomaszewölli aus Pruch=

nowo;

3) die Gebrüder Michael, Joseph und Bincent Nowinsti aus Margonins= borff;

welche fich nach Ablauf ber in ber Aller= bochften Berordnung vom 6. Febr. b. 3. ihnen bestimmten vierwochentlichen Frift por ber Konigl. Regierung nicht gefiellt und über ihr Ausbleiben nicht entschul= bigt haben, fordern wir hiermit auf, in bie Preufischen Staaten gurudgufehren, fich in bent auf ben 28. September c. Vormittags um to Uhr por bem Land= Gerichte-Rath Fischer anbergumten Termine perfonlich einzufinden und fich wegen ihres Austritts aus ben Ronigl. Landen ju verantworten, wibrigenfalls fie fur ungehorfame Unterthanen und vorfatliche Hebertreter ber landesherrlichen Berords nung erflart und bemgufolge auf Ronfies fation ihres gesammten gegenwartigen und gufunftigen Bermbgene erfannt werben wirb.

Schneibemuhl ben 28. Juli 1831.

Ronigl. Preus, Landgericht.

Wezwanie urzędowe. Następuiące osoby, iako to;

1) Fryderyka Augusta Lehmana z Holendrów Braknickich;

2) kucharza Tomaszewskiego z Pruchnowa i

 braci Michała, Józefa i Wincentego Nowinskich w wsi Margoninskiéy;

którzy się do królestwa Polskiego oddalili i po upłynieniu czasu czterotygodniowego Naywyższym rozkazem z dnia 6. Lutego r. b. ustanowionego przed Król. Regencya niestawili i względem swego oddalenia się nie wytłumaczyli, wzywamy ninieyszem, aby do kraiu Państwa Pruskiego wró. cili, w terminie do tego na dzień 28. Wrześniar. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Fischer Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście staneli i z wystąpienia swego za granice Państwa Pruskiego tłumaczyli się, gdyż w razie przeciwnym za nieposłusznych poddanych i za takich uważani będą, którzy umyślnie przeciw urządzeniu Królewskiemu wykróczyli, uznani będą itym końcem konfiskacya maiątku ich teraźniego i przyszłego nastąpić ma.

w Pile dnia 28. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

TYOIC!

## Beilage zu No. 196, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. bem, im Dorfe Balefic, im Gnefner Rreife, Domainen = Umts Cforgeein, belegenen, ben Wonciech Modrzejewölischen Erben und bem Undreas Rutfoweff pro indiviso zugehörigen Grundftucke, welches im Gangen nach ber gerichtlichen Tape auf 312 Mthl. 18 fgr. gewurdigt worden ift, ben Bonciech Modrzejewefischen Er= ben zugehörige Untheil foll offentlich an den Meiftbietenden verfauft werben. Bu bem 3med haben wir einen Dietunge= Termin auf ben 12. September c. por bem Deputirten, herrn Landgerichte= Rath Ribbentrop, Morgens um to Uhr hieselbst angesett, zu welchem Kauflustige porgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingefehen werden.

Gnefen ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bon dem unsterzeichneten Gerichte wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Theresia geb. v. Seredynöka, verehelicht an den Franz v. Kuriewöki zu Buk, nachs dem sie für majorenn erklart worden, die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes mit ihrem Ehemanne ausgeschlossen hat.

Meserit ben 4. Juli 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Cześć indywidualna sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego gruntu w wsi Zalesiu, powiecie Gnieżnieńskim, Amcie Skorzenckim, posiadanego przez sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego i Andrzeia Rutkowskiego, ktory calkowity podług taxy sądownie sporządzoney na 312 tal. 18 śgr. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacviny na dzień 12. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnieżno dnia 16. Gzerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ninieyszém Sąd podpisany do publicznéy wiadomości podaie, iż Ur. Teresa z Seredyńskich zamężna za Franciszkiem Kuriewskim w Buku, zostawszy usamowolnioną wspolność maiątku i zarobku z mężem swym wyłączyła.

Międzyrzecz dnia 4. Lipca 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbastationspatent. Das zu Rempen sub No. 280 belegene bem Abal= bert v. Beromefi zugehörige Grundfinct auf 6486 Rthlr. 20 Ggr. gewurdigt worden ift, ba ber Clemens v. Beromsfi bas frubere Meiftgebot nicht gezahlt hat, auf deffen Roften und Gefahr bem Untra= ge ber Glaubiger gemaß im Wege ber fortgesetten Subhaftation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werden, und Die Bietunge-Termine find auf ben 1 4. Mai c., ben 20. Juli c. und ber pers emtorische Termin auf ben 1. Dcto: ber c. vor bem Landgerichte = Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier ange= fest.

Kaussussigen werben biese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gesmacht, daß jeder Lieitant, bevor er zum Wieten verstattet werden kann, eine Caustion von 300 Athlr. baar oder in Posserschen Pfandbriesen zu erlegen har, das bisherige Meisigedot 1510 Athlr. beträgt, und es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin ben 27. Januar 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Gutebesiger Franz v. Karlowski auf Gnoung und das Fraulein Franziska v. Trzeinska, Tochter des Gutsbesigers Joseph

Patent subhastacyiny. chomość w Kempnie pod No. 280. polożona, do Ur. Woyciecha Zerom. skiego należąca, która na Tal. 6486. sgr. 20. oceniona została, gdy Klemens Zeremski, dawnieysze licytum niezapłacił, na tegoż koszta i ryzyko w skutek żądania wierzycieli w drodze dalszey subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 14. Maiar. b. na dzień 20 Lipca r. b. termin zaś zawity na dzień I. Październi. ka r. b. z rana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Chęć kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż każdy licytuiący, zaczem do licytowania przypuszczonym bydź może, kaucyą w ilości Tał 300. w gotowiznie lub w listach zastawnych X. Poznańskiego złożyć ma, iż dotychczasowe plus licytum Tal. 1510. wynosi, tudzież iż aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dn. 27. Stycznia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Franciszek Karlowski dziedzie dóbę Gnoyna i Ur. Franciszka Trzeińb. Trzeinski auf Popowo, burch ben vor Schließung der Ehe am 15. Juni d. J. vor dem Kdu. Friedensgerichtezu Strzels no verlautbarten Kontrakt die Gutergesmeinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen has ben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntsniß gebracht.

Inowraclaw ben 6. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Posen soll die zu Przyborowo = Hauland, hiesigen Kreises, unter No. 9 belegene, zum Nachlasse des Johann Ratz gehörige Ackernahrung, aus:

1) einem Wohngebaube,

2) = Schweine= und Pferbestalle,

3) = Ruh= und Schaafstalle,

4) einer Scheune bestehend, wozu

5) über eine Rulmische hufe Uder und Wiefen geboren,

und welche auf 747 Athler. gerichtlich ab= geschätzt worden, im Bege der nothwen= digen Subhastation diffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu dem Ende einen peremstorischen Bietungstermin auf ben iten Dftober a. c. Bormitfags 10 Uhr in unserm gewöhnlichen Instruktionszimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige einsgeladen werden.

Die Laxe kann in unserer Registra=

tur eingesehen werden.

Camter ben 26. Juni 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

ska, córka Józefa Trzcińskiego dziedzica dóbr Popowa, przez kontrakt przedślubny na dniu 15. Czerwca r. b. przed Król. Sądem Pokoiu w Strzelnie ogłoszony, współność maiątku wyłączyli.

Inowraciaw d. 6. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Publicandum. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu gospodarstwo rólnicze na hollendrach Przyborowskich w powiecie tuteyszym pod liczbą g. położone, a do pozostałości po niegdy Janie Raetz należące, składaiące się;

- 1) z domostwa mieszkalnego,
- 2) ze stayni dla koni i chlewa,
- 3) zowczarni i obory,

4) stodoly,

 z więce niżeli iedney morgi chełmińskie roli i łąk,

a otaxowane sądownie na 747 Tal. drogą publiczney subhastacyi ma być sprzedane.

Wyznaczyliśmy na ten koniec termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 1. Października zrana o godzinie 10. wmieyscu zwyczaynem naszem sądowem, na który chęć kupna maiących zapraszamy.

Taxa w registraturze naszéy wey-

rzaną być może.

w Szamotułach d. 26. Czerw. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Vzywaia

Bekanntmachung. Der in Mosbilien, Wasche, Betts und Tischzeug, Wirthschaftsgeräthen und in unbedeutensdem Inventario bestehende Nachlaß des in Mielzyn verstorbenen Probsted Johann Kasynösi, soll daselbst am 19. d. Mtő. Vormittags um 9 Uhr an den Meistbiestenden gegen gleich baare Vezahlung verstauft werden, wozu wir Kauslussige einsladen.

Bittowo ben 13. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Pozostałość ś. p. proboszcza Jana Kaszyńskiego w Mielżynie zmarłego, z mebli, bielizny, pościeli, stołowizny, sprzętów gospodarskich i nieco inwentarza składająca się, na dniu 19, b. m. przed południem o godzinie 9. tamże sprzedawać się będzie drogą licytacyi za natychmiastową zapłatą, na którą chęć kupna maiących wzywamy.

Witkowo dnia 13. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Theilnehmenden Freunden und Bekannten zeige ich hierdurch mit trauerne bem Herzen an, daß mich, nach so manchen Schlägen des Schicksals, heute der harteste traf. Es starb nämlich meine fleißige und sorgsame Frau, A. R. geborne Wähner, an einer abzehrenden Krankheit, in dem Alter von 40 Jahren und 7 Monaten. Still und mit Geduld hat sie ihr langes und schweres Leiden ertragen. Moge Gott ihr nun lohnen, für das, was sie hier that und litt! Mit mir beweisnen sechs Unmundige ihren viel zu frühen Verlust.

Mawicz den 17. August 1831. E. F. Breithor, Organist und Lehrer.

Avertissement. Le soussigné à l'honneur d'avertir les Parents, qui désirent que leurs enfants ne souffrent point de la suspension des Classes; qu'il cherche à se placer et que lui et son fils peuvent enseigner la Musique, le dessin et tout ce qu'on apprend au Collège jusqu'en 5me.

Et. Trimail, rue de Breslau No. 258.

----